# Der deutsche Landwirt in Kleinpolen

Bierzehntägig ericheinende Beilage jum "Ditdeutschen Bollsblatt", herausgegeben unter Mitwirtung des Berbandes deutscher landwirtschaftlicher Genoffenschaften in Aleinpolen

Mr. 17

Lemberg, am 14. August (Ernting)

1932

### Arbeiten im Monat August

Fallobit muß gefammelt werden, da die fonft ausichlupjenden Rafer eine neue Gefahr für die Dbitbaume bedeuten. Rady Entfernung ber ichlechten Stellen, die verfüttert werden, bient es verichiedenen Ruchenzweden, vom Gfig bis jum Gelee und fpater als Mus. In Ruche und Reller find, wie in den anderen warmen Monaien, alle Sprifen forgfältig vor der Berührung mit Fliegen ju schützen.

Biele Hühner treten jett in die Maufer, barum muß die Rahrung an phosphorfaurem Kalt reich fein. Anachen:

ichtot, Gierichalen find ju empfehlen.

3m Bienenstande muß die Borbereitung für die fommende Einwinterung vorgenommen werden. verfitten schon im August alle Nigen und Deffnungen mit luftundurchfäsigem Klebwachs; sift eine Mahnung für uns, die Deckbretter nicht mehr ohne Grund abzunehmen. Weisellose Bölter dürsen nicht in den Winter genommen merben

Obitbaume mit Fruchtbehang muffen reichlich bewässert und, wenn nötig, gestützt werben. Bei Pfirfichbuichen werden alle unnötigen Triebe ausgeschnitten. Erdbeerbeete werben von Untraut und schlechten Blättern gereinigt; die Ranten werben abgeschnitten und die Beete gut gelodert. Auch einen Dungguß mussen sie jest bekommen. Reuanspflanzungen werden jest gemacht. Die Ernte des Früheobstes beginnt. Angesaulte Früchte mussen mit geerntet und verbrannt werden, denn fie bergen den Bilg der Monilia-frankheit in fich. Anzuchtbeete für Stiefmutterchen und ähnliche Pilanzen werden hergerichtet und mit Kompost- und Lauberde gut durchgemischt. Stecklinge von Koniferen und Lebensbaum können noch geschnitten werden. Wintersalat, Winteripinat und Hertstrüben werden gesät, ebenso die weiße Frühlingszwiebel. Spargelstangen, die von der Larve der Spargelstiege besallen sind, werden nach Freilegung des Burgelstodes abgeschnitten und verbrannt. aufzuplaten beginnt, wird gelodert, wodurch dem Uebel Gin-halt getan wird. Bum Treiben bestimmte Zwiebeln werden in Töpfe gepflangt und bleiben bis Frosteintritt im Freien. An Spalier- und Pyramidenbaumen werden Die langen Triebe zur Bildung von Fruchtknoten eingeknickt. Die Schädlinge darf man nicht aus den Augen lassen. Speises zwiebeln und die ersten trocenen Bohnen werden geerntet.

### Amtliche Mitteilungen des Berbandes

Ergebnis der Sommerbutterprüfung 1932.

Die diesjährige Sommerbutterprüfung fand am 25. Juli 1 35. beim Berbande Deutscher Genoffenschaften in Bosen statt. Bon den 80 eingesandten Butterproben wurde eine als hochjein mit 20 Buntten bewertet. 7 Proben erhielten 20 - darunter unjere Molfereien in 19 Buntte (fein). Huntte (jehr gut). 22 Proben — darunter die der wolhn-nischen Molferei in Bryszcze 17 Punkte (gut). Die verble-benden 30 Proben murden mit weniger als 17 Punkten be-

Diejes Prujungsergebnis fann jur die unjerem Berbande angehörigen Moltereigenoffenichaften als due aus

günftig bezeeichnet werden.

Berband deutider landw. Genoffenichaften in Lemberg.

Ernteaussichten.

Die diesjährige Ernte wurde in der landwirtschaftlichen Presse bisher als äußerst gut bezeichnet. Dieses Urteil wird aber hinfällig, da besonders in den öftlichen Bezirken das Auftreten von Getreiderost die Weizenernte in Frage stellt. Es liegen Meldungen vor, daß in manchen Gegenden viese

Getreideart bis gu 70 Prozent vernichtet wurde. nicht nur bei uns, sondern auch in Südstawien, Ungern und der Czechostowatei die Ernte beeinträchtigt, ist mit einem Ansteigen der Preise jur Brotfrucht und Futtermittel zu

### Control of the contro Candwirtschaft und Tierzucht

### Lohnt fich das Abmähen der Feldraine?

Wie wichtig das Abmahen der Feldraine zwischen den Aedern ist, wird vielfach zu wenig beachtet und unterschäpt. In vielen Betrieben wird heuzutage oftmals, besonders menn die nötige Beit fehlt, biefe Arbeit überhaupt gang weggelaffen. Bom Standpunft des meift minderwertigen geringen Ertrages an Beu lohnt fich ja auch biefe Arbeit niemals. Der eigentliche Grund, warum alle Feldraine geerntet met wenigstens abgemäht werden sollen ist auch ein gang an-berer. Es ist nämlich jast in allen Fallen der größte Teil des Pflanzenbestandes nur Untrautpflanzen. Daß nun biefe Untrautsamen, wenn man sie absamen läßt den Ader bis weithin verunkrauten können, daran icheint man selten gu benten. Wohl kann man oftmals jeten, daß man die Arbeit des Abmähens der Feldraine macht, jedoch sie soweit himausjchiebt, dis sich eben die nötige Zeit dazu bietet, was in der Regel erst nach der Heuernte der Fall ist. Daß bei einem so späten Zeitpunft die Arbeit keinen oder doch nur mehr wenigen Wert hat, sind doch in der Zwischenzeit alle Un-fräuter längst ausgesallen, darüber glaube ich nicht viel Worte verlieren zu mussen. Berschiedene Unträuter auf den Felbrainen bilden, wenn man sie abfamen lägt, nicht nur eine Berunfrautungsgefahr für den unmittelbar angrengenden Ader, sondern auch Unträuter an den Feldrainen (Lö-wenzahn, Distelarten, Frühlingsfreuzträut, Huflattisch u. a.) haben besonders günstige Flugvorrichtungen, so daß sie bei geringem Mind über das gange Feld und auch das des Rad-barn leicht getragen werden können. Angesichts solcher Tatjachen, darf fich bann niemand wundern, wenn mandemal die Unfrautbefämpfungemagnahmen nicht den gewünschten Ersolg haben; was man einesteils wegbringt, das wird durch das sehlerhaste Ausreisenlassen des Pflanzenbestandes auf den Feldrainen wieder angesetzt. Es haben des weiteren auf den Feldrainen wieder angesetzt. Es haben des weiteren viele Unträuter die ungünstige Eigenschaft, daß sie als Zwisschenwirt dienen zur Berbreitung vieler Bilanzenfrantscheiten. Solche Unfräuter, welche die Zwischenwirte des Rostpilzes beherbergen, sind: Ochsenzunge, Wolfsmilch, Natternfopi. Sehr willkommene Zusluchtsorte sind die Feldsraine überhaupt den Feldmäusen, welche dann oft an den Rüben großen Schaden anrichten. Will man nun also seine Ruspilanzen gesund erhalten, so muß man die Wege und Raine zwischen den Feldern abmähen, aber nicht zu spätzsondern spätestens, wenn sie blühen, sedenfalls se früher um so besser!

### Borteilhafte Rebenwirkung der Jauche

ist durch Bersuche und demische Untersuchungen injofern festgestellt worden, als man erkannt hat, daß der Harn eine lösende Einwirfung auf die Phosphorsäure und das Kalt des Bodens ausübt. Der Vergärungszustand des Harnsichteint dabei keine wesenkliche Rolle zu spielen. Also wirkt auch der unvergorene Sarn lojend auf die Bodenmineralien, jedoch in der Hauptsache erst dann, wenn sich aus dem Sarn-stoff kohlensaures Ammoniak gebildet hat, das wegen seiner aufschließenden Wirkung bekannt ift. Der angeführte Erfolg ist um so sicherer und größer, je mehr Jauche in den Bo-den eindringt, je weniger abso von dem schnell sich bilden-den kohlensauren Ammoniak an der Luft verflüchtet. Das

Eindrillen der Jauche übertrisst daher auch in dieser Beziehung das Aussprengen der Jauche an Wirksamkeit. Ferner ist bei Jauche ohne ober wit wenig Wasserzusatz auf mehr Erfolg du rechnen als bei start verwässerter Jauche. Es ist aber zu bedenken, inwieweit die nachfolgende oder bereits wadssende Frucht eine stärkere Konzentration der Jauche ver-Wird auf die ermähnte Nebenwirtung besonderes Gewicht gelegt, so wird die Jauche am besten vor der Saat gesahren oder bei Futterrüben zwischen die Reihen cinge-drillt. Bei beiden Methoden kann die Jauche ziemlich konzentriert sein. Dagegen empfiehlt es sich nicht, zu grünem Getreide noch unverdünnte oder wenig verdünnte Jauche zu nehmen. Was die Bodenart anbetrifft, so sind es vorzugs= weise gute Lehmböden, in denen die Mineralstoffe der Einswirfung der Jauche unterliegen, indem sie in Lösung gehen. Sandboden ift an sich schon arm an Kali und oft auch, an Phosphorsäure. Außerdem läßt er die Jauche wie jede Flüssigfeit wesentlich schneller hindurchsidern. Sch-Ro.

### Fehlerhafte Runftdüngeranwendung

Die heutige große Regie, die großen Steuern und Abgaben, die große Konkurrenz rein agrarischer Nachbarlander ersordert gebieterisch die höchste Ausnützung aller landwirt= ichaftlich benutten Flächen. Die natürlichen Düngemittel, wie Stallmist, Jauche, Kompost und Gründungung bilden ohne Zweisel die Grundlage der Düngung, sind aber außer=

stande Söchsterträge zu liefern.

Es ist somit der größte Fehler eines Wirtschaftsleiters, wenn er überhaupt keinen fünstlichen Dünger in Anwendung bringt. Soviel muß jeder Landwirt heute ichon miffen, daß die natürlichen Düngemittel, die einzelnen Nährstoffe, wie Sticktoff, Phosphoriaure, Kali und Kalk in ganz unzureichender Menge besitzen. Will man daher Höchsterträge, so missen neben einwandsreien Saatgutes, guter Bodenbearbeitung, auch Nährstoffe reichlich und in leicht aufnehmeharer Form zur Verfügung stehen. Dies kann nur durch Beisarben, non Kuntchinger geschehen. Dies kann nur durch Beisarben, non Kuntchinger geschehen. Dies kann nur durch Beisarben, non Kuntchinger geschehen.

gaben von Kunstdünger geschehen, wo die einzelnen Rährstoffe in konzentrierter Form vorhanden sind.
Ein viel begangener, schwerer Fehler ist die einseitige Düngung mit kinstlichen Düngemitteln. Bon der sichtbaren Wirfung des Stidftoffdungers verleitet, glauben viele Landwirte, daß Chilesalpeter, Ammoniak und Kalkstoff die Uni-versaldunger sind, ohne zu ahnen, wie oft das Lagern des Getreites, riele Krankheiten Ursache die er einseitigen Düngung find. Ein Nährstoff allein fann feine Sochsternte bringen, da jeder Nährstoff in der Pflanze eine wichtige Funktion zu erfüllen hat. Will man daher mirkliche Erfoige der Kunstolingerverwendung haben, so müssen alle Nährsitosse, Sticktoss, Phosphorsäure, Kalium und Kalk der Pflanze zur Versügung gest. Ut werden Eigene Düngungspersuche. eisriges Nachlesen guter Fachbücher und landwirtschaftlicher Fachschriften bringen in einigen Jahren den und Renntnis, wieviel und welchen Runftdunger Bflangen und Boden verlangen.

Auch die richtige Zeit des Kunstdüngerstreuens darf nicht verabsäumt werden. Wer mit Kunstdünger arbeitet, muß auch alles Wissenswerte über denselben innehaben. Es gibt rasch und langsam wirkende Kunstdungerarten. Es gibt Kunstdunger, der vor der Saat (Kali, Kainit) und es gibt solchen, welcher während des Wachstums gegeben werden

(Chilesalpeter als Kopfdungung).

Die Düngerart als solche ist auch für einzelne Böden verschieden zu verwenden. So düngt man leichte Böden mit Kainit, mittlere und schwere Böden mit Kalisalz, Ammoniak, gibt man der Kartossel, Salpeter der Rübe, weil beide Pflanzen bei diesen Stoffen am besten gedeihen. — Es ist ferner unmöglich alle Dungerarten gusammen ver= mischt auszustreuen. In allen Lehrbüchern sind Abbildungen zu sinden, welcher Kunstdünger gemischt und welcher als einzelner Stoff ausgestreut werden soll.

### Das Untraut an Feldrainen und Jäunen darf nicht zum Samentragen kommen

Diese Warnung fann den Landwirten nicht oft genug zugerufen werden. Um welche Unfräuter es fich handelt, braucht nicht noch gesagt zu werden, da sie ein jeder in seiner Gegend jur Genüge fennt. Wohl aber muß darauf hingewiesen werden, daß die Unfrautsämereien sehr häusig nicht dort bleiben, wo sie gewachsen sind. Das bezieht sich nicht allein auf folde, die durch einen befonderen Saar= ober filaartigen Samentrager weiterbefordert werden, wie bie Samen des Löwenzahns und der Distel, sondern auf alle Samenförner ohne Ausnahme. Manche tragen selbst einen Haten an sich, um sich in dem Haar der sie streisenden Tiere festzuhaken. Andere sind an der Oberfläche mit einem Klebstoff versehen usw. Aber selbst die Körner, welche troden, glatt und rund find und daher feine direften ober indiretten Verbreitungsmöglichkeiten zu haben scheinen, werden oftmals von der Entstehungsstelle fortbewegt, und zwar durch ftarken Bind. Man ftelle fich doch einmal vor, welche großen Staub- und Steinkörner der Sturm mit sich jührt! Demgegenüber bedeutet das Fortsühren vielen Samenkörnchen noch wenig. Da natürlich das nächstgelegene Ackerstück in erster Linie damit "besät" wird, hat jeder das eigenste Interesse daran, die Unkräuter nicht so weit kom= eigenste Interesse daran, die Untrauter nicht so weit tom-men zu sassen. Deshalb mähe er sie beizeiten und, da die meisten noch eine zweite Tracht ansetzen, mehrmals ab. Er wird sich dadurch viel Arbeit bei der Ackerung ersparen. Ge-schieht das Abmähen der Unträuter rechtzeitig und jedes Jahr, so werden viele von ihnen schließlich ganz eingehen. Sie ersticken entweder im eigenen Sast oder können sich im nächsten Jahre, da kein neuer Same vorhanden ist, nicht wieder erneuern. Man nehme es also ernst mit ihrer Zerstörung und warte an den Böschungen und in den Gräben nicht etwa fo lange, bis fich bas "Mähen zu Futterzweden

### Wann darf frisches Seu verfüttert werden?

Frisches Beu duftet aromatisch und schmedt suglich. Deshalb fressen es besonders die Pferde gern. Aber ben Pferden wird es bei dem eigenartigen Bau ihrer Berdauungsorgane, die gegen Aufblähung sehr empfindlich sind, gerade am gefährlichsten. Die pflanzliche Masse im frischen Seu ist nämlich noch nicht ganz abgestorben. Infolgedessen veu ist namlich noch nicht ganz abgestorben. Infolgebessen unterliegt sie noch der Nachgärung, die von Bakterien unterhalten wird. Sierbei entwickeln sich Gase. Die stark anschwellende Temperatur äußert sich auch im Blut des Tieres, bewirkt somit Ficher. Außerdem leidet das Pferd an Bestlemmungen, die heftige Kolik und dann nicht setten den Tod zur Folge haben. In milderen Fällen tritt eine allegemeine Schwellung der Drüsen und Sehnen ein, wobei das Nierd kleise Kaltura und keiken Ganz annimmt. Diese Erz Pferd fteife Saltung und fteifen Gang annimmt. Diefe Er= jcheinungen gehen nach Genesung zwar wieder zurück; es ist aber auch möglich, daß das Pierd zeitlebens etwas steif bleibt, besonders, wenn man in der Jugend zu kräftig mit srischem Seu gesüttert hat. — Man muß darum die Nachgärung des Seus abwarten, die auf dem Seuboden in 4 bis gatung des Heus abwarten, die auf dem Seuboden in 4 dis 8 Wochen vollzogen ist. Je jünger das Gras gemäht oder je seuchter das Heu geworben wurde, um so heftiger ist die Gärung, und um so länger dauert sie. Heu, das noch "Ichwist", darf jedensalls an keine Tiergattung versüttert werden. Ist aber dieser Prozes beendet, so geht man auch nur allmählich zu frischem Heu über, indem man es zuerst mit altem Heu, oder geschnittenem Stroh zusammen an die Tiere perabreicht, dis sie sich nallständig an das neue Seu Tiere verabreicht, bis sie sich vollständig an das neue heu gewöhnt haben ¢.....

### Aleintierzucht

### Geflügelcholera

Bon allen unter dem Geflügel vortommenden Infet= tionstrantheiten ift die Cholera wohl die gefährlichste, benn sie endet meist mit dem Tode und die noch am Leben blei= benden Tiere bilden eine große Ansteckungsgesahr sür die noch nicht insizierten, aus welchem Grunde man gut tut, sie sosiert zu schlachten. Man kann nun die Träger von Bakterien gut erkennen, da sie zumeist ein trübes Aussehen haben und stark abmagern. Auch struppiges Federkleid, mangelhaste Freslust und besonders Durchsall mit dünnsslissem, grünlichem Kot sind ein sicheres Erkennungszeichen. Ost kann man auch glasige Augen, ja mitunter wohl sogar Krämpse vor dem Berenden bemerken. Bei Gänsen und Enten läuft außerdem eine gelbschleimige Flüssigkeit aus dem Schnabel. Will man nun ganz sicher gehen, so öffne man ein verendetes Tier. Zeigen sich kleine Blutpunkte am Herzen, sind die Därme entzündet und mit schleimigem Inhalt, der mit Blut durchsest ist, angesüllt, ist benden Tiere bilden eine große Unstedungsgefahr für die

anch noch die Lunge dunkel gerötet, so kann man sicher mit Cholera rechnen. Sämtliches hausgeflügel, ja auch die Bögel in der Natur werden von der Krankheit betroffen.

Wodurch entsteht sie nun? Warum verbreitet sie sich jo schnell?

Ihre Entstehung beruht in erster Linie in der Ein= ichleppung meist durch Ankauf von infiziertem Geflügel. Die Uebertragung bezw. Verbreitung geschieht vor allem durch das Trinkwasser und das Futter. Stellen wir uns einmal ein stillstehendes Gemässer vor, Dorfteich oder eine Schwimmtränke. Wenn nun dort Wassergeslügel umhers schwimmt und trinkt, zumeist schwimmt nämlich ein Tier hinter dem anderen, so werden sie sosort insziert, da der Schleim, den der Schnabel franker Tiere ausscheibet, das Wasser im gleichen Augenblid verseucht. Dadurch ist jogleich die Gefahr einer schnellen Verbreitung gegeben. Fließendes Gewässer dagegen vermindert die Gefahr. Gehen wir nun auf den Geflügelhof. Dort befinden fich franke Tiere; das Futter fressen sie natürlich gemeinschaftlich und es durch vorher erwähnte Ausscheidungen beschmutt. Much durch Kotziden wird die Cholera verbreitet. Auch möchte ich bei dieser Gelegenheit erwähnen, wie schädlich es ist, dem Geflügel frisches Getreide zu füttern. Letteres läßt meist ruhende Krankheitskeime zum Leben erwachen. Darum findet man auch zu August die meisten Cholerafälle. Die eben gedroschenen Körner, von denen die Tiere in Mengen fressen, treten in Gärung, die Därme entzünden sich, versichleimen und nach etwa 48 Stunden tritt die Erfrankung in Erscheinung. Die ersten Todessälle hat man zumeist bei den Enten, da sie nach jeder Futteraufnahme gum Waj= ser eilen, um den Bissen herunterzuspülen. Durch zu wenig Wasser tritt die Gärung der frischen Körner rasch ein. Die Bfügen, die nun von den Enten beschnattert werden, die= nen auch den Hühnern, Puten usw. als Trinkgelegenheit und icon fett ein Maffenfterben auf dem Sofe ein.

Darum gilt als oberster Grundsat: Größte Sauberkeit auf dem Geflügelhof. Die Trinkgesäße stets reinigen und öfter mit Kalk bestreichen, denn letzteres ist immer ein gutes Desinsektionsmittel! Auch sünsprozentige Kreolinslösung mit Kalkmilch verdünnt, mit der die Stallungen zu streichen sind, hat eine gute Wirkung. Außerdem lasse man verdächtige und kranke Tiere durch den Tierarzt impsen! Berendete Tiere ties vergraben bezw. verbrennen. Das Fleisch geschlachteter Tiere ist genußtauglich!

Geflügelcholera ist anzeigepflichtig.

## Hauswirtschaft dans

### Die Mittagsmilch enthält das meifte Fett

Das ist darauf zurüczuführen, daß die Melkzeiten verschiedenen Abstand haben und die Melkpause von morgens bis mittags die kürzeste ist. Schon in der Eutermisch setzt sich das Fett zum großen Teil oben ab. Je gründlicher nun die Kuh ausgemolken wird, desto mehr Fett geht in die ersmolkene Milch über. Bei geringerer Milchmenge ist natürzlicherweise das Ausmelken erleichtert; infolgedessen wird dann auch gründlicher gemolken. Umgekehrt ist die Melkpause von abends dis morgens am längsten. Daher pslegt die Morgenmisch settärmer zu sein als die Mittagsmisch und auch etwas magerer als die Abendmisch. Bei nurzweimaligem Melken ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede — vorausgesetzt, daß morgens und abends zu gleicher Stunde gemolken wird. Da sich selbst ein einstündiger Unterschied geltend machen kann, so soll man bei einer größeren Jahl von Kühen diese immer in der gleichen Reihensolge melken. Neue frischmelkende Kühe würden danach erst den Reigen schließen. Falls nicht eine besondere Person zum Kälbertränken vorhanden ist, wäre letztere auch aus dem Grunde empsehlenswert, weil dann die neugeborenen Kälber sogleich mit der kuhwarmen Milch getränkt werden kälber sogleich mit der kuhwarmen Milch getränkt werden kühen, ohne daß eine Störung im Melken einzutreten braucht. Für frischmilchende Kühe, die einen großen Drang im Euter haben, bedeutet das spätere Ausmelken am Abend auch eine größere Erleichterung für die lange Nachtzeit. Besonders milcherziedige Kühe werden bei sorgsältiger Psiege ansangs sogar viermal gemolken, damit die für die Gesundeit sondwendige Nachtruhe nicht gestört wird.

### Prattische Ratschläge

### Durch Blikschlag getötete Tiere

zeigen mannigfache äußere Berlegungen, wie tiefe Ber= brennung an der Einschlagstelle, Zerreißung der Saut und der obersten Weichteile, Versengung der Saare und auf weißem Saare braune ftrichformige, flachenartige oder gang verzweigte Brandfiguren. Es kommt aber auch gar nicht selten vor, daß bei den schlagartig durch Blit getöteten Tieren alle äußeren Zeichen fehlen. Schädigungen im In= nern des Körpers sind in solchen Fällen noch weniger fest= zustellen gewesen. Nur im Gehirn waren zuweilen leichte Blutungen wahrzunehmen. Tritt bei einem das Tier tres-senden Blitsichlag der Tod nicht sosort ein, so erholen sich die Tiere sehr oft wieder. Schwer getroffene Tiere bleiben eine Zeitlang gelähmt liegen. Wenn fie aufftehen, ichwan= ten oder taumeln sie oder drehen sich im Kreise herum. Das volle Bewußtsein kehrt erst allmählich wieder. In beson= vone Bewugtsein kehrt erst allmählich wieder. In beson-deren Fällen bleiben gewisse Lähmungen und Störungen längere Zeit oder dauernd bestehen oder stellen sich noch nachträglich ein, so auch Blindheit und Taubheit. Will man betroffene Tiere behandeln, so ist fräftiges Frottieren und Massage angebracht. Auch scharfe Einreibungen haben sich Innerlich wird starker Kaffee eingegeben, oder es bewährt. werden Ginspritzungen von belebenden Mitteln (Antropin) gemacht. Jit mit Notschlachtung zu rechnen, so meide man aber alle Mittel, welche den Fleischgeschmack verderben, wie Aether und Kampser. Das Fleisch solcher Tiere, selbst der sofort durch Blig getöteten, ist zum menschlichen Genuß tauglich. Sierfür ist allerdings Borbedingung, daß das Tier sofort jum Entbluten gebracht und ausgeweidet wird. Dasselbe gilt übrigens von den durch Starkstrom einer elektrischen Leitung getöteten Tieren. Das Weidevieh ist in Koppeln mit Stacheldraht der Bliggefahr mehr ausgesetzt als dort, wo fein Draht vorhanden ist. Will man diese Gefahr nach Möglichkeit ausschalten, so ist eine sorgfältige Erdung der Drähte vorzunehmen.

### Das Ueberstreuen der Saatbeete mit Sägemehl

ist ofsenbar ein gutes Mittel, Bögel von den Beeten sernzuhalten. Gleichzeitig verhütet es die Ansiedlung von Erdsslöhen. Das Sägemehl muß in möglichst gleichmäßiger Berzteilung ausgetragen werden.

### Mittel gegen Aleidermotten

Man stelle eine Schale mit einem Gemisch von Schweselstohlenstoff und Benzin, jedes zu gleichen Teilen, in den Schrank, wobei das Gemisch allmählich verdunstet, vorshandene Motten tötet und das Eindringen neuer verhinderk. Solange das Dampsgemisch in dem Schrank steht, hüte man sich aber mit einem brennenden Licht zu nahe zu kommen. Auch Räucherungen mit frischem Insektenpulver sind sehr wirksam. Man mache zuvor ein Blech heiß und streue das Insektenpulver darauf.

### Damenstrümpse lassen sich zu Kinderstrümpsen umarbeiten

Am Fuß zerrissene Strümpse aus Makto ergeben dazu geeignetes Material. Man legt sie in der Weise möglichst glatt auf den Tisch, daß sich in der vorderen Mitte ein Bruch, in der hinteren die Naht besindet. Ein ebenso zusammengelegter Kinderstrumpf dient als Schnittmuster und wird auf den Damenstrumpf gelegt. Dann schneidet man mit ganz geringer Nahtzugabe den Makkostrumpf zu. Das Zusammenarbeiten macht keine Schwierigkeiten. Am oberen Rand ist beim Zuschneiden eine Nahtzugabe nicht zu versgessen, damit man einen breiten Saum einschlagen kann. Die hintere Naht wird mit der Maschine geschlossen, und die Sohle stopst man besser zusammen. Auf diese Weise wirdeine zu dicke Naht vermieden, die drücken könnte. Die sertigsgestellten Kinderstrümpse sitzen tadellos.

# Preisliste

# der Sticktoffabrikate von Chorzow und Moscice für die Düngersaison 1932/33.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suni  | Mai    | Upril | Mard  | Gebruar | Zanuar | Dezember | November | Oftober | Geptember | Anguit | Suli  | -    | e i e                                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|----------|----------|---------|-----------|--------|-------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1933  | 1933   | 1933  | 1933  | 1933    | 1933   | 1932     | 1932     | 1932    | 1932      | 1932   | 1932  |      | Liefermonat.                                             |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.54  | 1,54   | 1,54  | 1.54  | 1.52    | 1.52   | 1.50     | 1,48     | 1.48    | 1.48      | 1,48   | 1.48  | 12   | per kg % Gridfioff                                       | gem<br>20-                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.90 | 33.90  | 33.90 | 33,90 | 33.45   | 33.45  | 33.      | 32.55    | 32.55   | 32.55     | 32.55  | 32,55 | Zł   | D. 1                                                     | Kaltsticktoff<br>gemahlen und geölt<br>20—220% 15,50% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.85 | 23.85  | 23.85 | 23.85 | 23.55   | 23.55  | 23.25    | 22.95    | 22.95   | 22.95     | 22.95  | 22,95 | 12   | 100 kg<br>Mare<br>mil.                                   | 15,5º/ <sub>6</sub>                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.25 | 29.25  | 29.25 | 29,25 | 28.90   | 28.90  | 28.50    | 28.10    | 28.10   | 28.10     | 28.10  | 28.10 | z}   | too kg infil.                                            | ungeölt<br>190%                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.69  | 1.69   | 1.69  | 1,69  | 1.67    | 1.67   | 1.65     | 1.63     | 1.63    | 1.63      | 1.63   | 1.63  | 12   | Stiglioff<br>111.11.<br>Blech-<br>trommel                | Kaltitialtoff<br>granuliert                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38.85 | 38,85  | 38.85 | 38.85 | 38,40   | 38.40  | 37.95    | 37.50    | 37.50   | 37.50     | 37.50  | 37.50 | z!   | b. h.<br>bei<br><sup>230</sup> /diger<br>Ware            | altiticitoff<br>granuliert 21—239/6<br>ner kg%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.30 | 22.30  | 22.30 | 22.30 | 22,—    | 22.—   | 21.70    | 21.40    | 21.40   | 21,40     | 21.40  | 21.40 | Z    | per<br>l(n) kg<br>Ware,<br>loje                          | Wapna:<br>mon<br>15,5%                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.35 | 28.35  | 28.35 | 28.35 | 28.05   | 27.60  | 27.10    | 26.60    | 26.60   | 26.60     | 26,60  | 26.60 | 1/2  | per 100 kg Ware infl.                                    | Sa-<br>letrjaf<br>15,5%                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.95 | 31,95  | 31.50 | 31.50 | 31.15   | 31.15  | 30.20    | 30.20    | 30.20   | 30.20     | 30.20  | 30.20 | 1/2  | per<br>100 kg<br>Ware<br>infl.<br>Sad                    | Kalf:<br>jalpeter<br>15,5%                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.35 | .28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.05   | 27.60  | 27.10    | 26.60    | 26.60   | 26.60     | 26.60  | 26.60 | zł   | per<br>100 kg<br>Ware<br>infl.<br>Sad                    | <b>Nitrojos</b><br>15,5º/ <sub>0</sub>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,30 | 18.30  | 18.30 | 18.30 | 18.10   | 17.80  | 17.50    | 17.15    | 17.15   | 17.15     | 17.15  | 17.15 | zł   | Stidstoff per 100 kg Ware intl.                          | Nitrofos                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.65 | 29.65  | 29.65 | 29.65 | 29.25   | 29.25  | 28.85    | 28,40    | 28.40   | 28.40     | 28.40  | 28.40 | {z}  | per<br>100 kg<br>Ware<br>loje                            | Schwefel-<br>Ammoniat<br>20,6%                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.80 | 33.80  | 33.50 | 33,50 | 000     | 33.—   | 32.25    | 32.25    | 32.25   | 32.25     | 32.25  | 32.25 | zł   | faipeter) 15,5% per 100 kg intl. Sad                     |                                                       |
| PARTY OF THE PARTY | 1     | 1      | 1     | -     | 1       | 1      | 1        | 16.60    | 16.60   | 16.60     | 16.60  | 16.60 | zł . | Stiditoff<br>11%<br>Thosphors,<br>intl. Sad<br>per 80 kg | Thomasmehi<br>Kalthiattoff<br>7,5%                    |

Alle Preise verliehen ich maggonfrei Fabrif Chorzow bezw. Woscice. Bei Lieferungen von wollen Waggonladungen von mehr als 10000 kg werden die Fabrifen aus eigenem Fonds die vollen Ergenen Franklichen nach allen normalhurigen Empfangsstationen der Republik Holen und der Freien Stadt Danzig zu den für die Abnehmer günstigsten Frachtlichen krachtlägen tragen. Sendungen bis zu 6000 kg werden den obigen Breisen 3% Frachtdifferen zugeschlagen, dafür trägt die Fabrif die Fracht. Ausgenommen von diefer Frachtvergutung bleibt Thomasmehl-Kalfftickloff.

Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft

z odpowiedzialnością udziałami
we Lwowie